# Unorner Beitung.

Diefe Bettung ericeint laglich Morgens mit Musnahme ibes Montags. - pranumerettons-Preis für Ginheimifde 1 Mr 80 & -Auswärtige gablen bei ben Raiferl. Boftanftalten 2 Mr 25 &

(Gegründet 1760.) Redaktion und Expedition Backerftraße 255. Inferate werben täglich bis 3 Uhr Rachmittags angenom men und kostet die fünfspaltige Zeile gewöhnlicher Schrif ober beren Raum 10 3.

Nro. 300.

Freitag, den 22. Dezember. Beata. Sonnen-Aufg. 8 U. 14 M. Unterg. 3 U 43 M. – Mond-Aufg. bei Tage. Untergang 10 U. 52 M. Abds.

### Geschichtskalender.

\* bedeutet geboren, † gestorben. 22. December.

1530. Abschluss des Evangelischen Bundes zu Schmal-

Prinz Waldemar von Preussen nimmt an der Schlacht von Sudledsch (Ostindien) Theil; sein Leibarzt Dr. Hoffmeister fällt.

† Dr. Bouterwek, Geschichtsforscher, in Elber-

### Bur Geschichte ber beutschen Fortschrittspartei.

Bu der im Jahre 1874 ftattgefundenben Reichstagsmahl hat Die Deutsche Fortidrittspartei keinen besonderen Aufruf erlaffen. Die Mitglieber ber Reichstagsfrattion traten vielmehr bei Schluß Des Breugischen gandtage im Mai 1873 mit den Mitgliedern der Preugifchen gand. tagefrattion au gemeinschaftlicher Berathung que fammen und einigten sich über ben nachfolgenben von Birchow entworfenen Aufruf, ber gleichzeitig die Aufgaben des deutschen Reichstags und bes Preußischen gandtags bespricht und vor allem bie Stellung ber Partei ju ber firchlichen Besepgebung in wenigen scharfen und flaren Bugen

Der Aufruf ift von fammtlichen Mitgliedern ber beiden Fraktionen vollzogen und lautet:

Das Mandat, welches wir von unfern Bab. Iern zu einer Beit empfangen hatten, als das deutsche Geer noch nicht die testen siner zahl-reichen Steyestrange erkampsi butte, wird butd erledigt sein. In wenigen Monaten werden Reumahlen ausgeschrieben werben muffen, und zum erften Male nach ihrer Beimteht werden auch die Sieger berufen fein, an dem friedlichen und boch nicht minder ernften Rampfe an ber Bahlurne Theil zu nehmen. Darum moge bas gange Bolt bei Beiten fich ruften in mabrer Ertenninig beffen, was bem Baterlande noth thut, und in ftrenger Erfüllung ber Pflicht, welche bem Burger obliegt, damit ein der großen Opfer murdiger Reubau unferes Staatsmefens geschaffen werbe.

Wähler! Die großen Biele, welche die beutsche Fortschrittspartei seit ihrer Gründung verfolgt bat, find noch lange nicht erreicht. In beg ift Manches bavon ichneller verwirklicht worden, als felbft wir gehofft hatten, und wer

### Aluter dineftichen Seeräubern.

Rach bem Tageduche eines beutschen Seemannes. von Emil Dannenberg.

Es war ein Freudentag für die Befapung bes hamburger Dreimasters "hansa", als die erste mit dem Thee der neuen Saison gefüllte Barte den Gluß berabkam und fich por unfern Bug legte. Bir hatten mit einigen anderen enropaischen Schiffen mehr als zwei Monate vor Mhampoa auf die nene Ladung gewartet, durch die sengende Sipe war bereits die Delfarbe an ben Schiffsplanten bermaßen ausgetrodnet, daß fie in großen runden Blafen abbrodelte, Die Rupferplatten zeigten fich mit ichmupiggelbem Schlamm vedectt und das Tatelwert fab roftig und unfauber aus.

Der Capitain ber "Sanfa" war Geschäftes halber nach Camon gegangen und hatte bas Co-mando bem Dber Stenermann übergeben. Diefer aber, sowie ein Theil der Mannschaft erfrantte wenige Tage barauf am Fieber und fo ging die Dberaufsicht über Schiff und Mannschaft auf mich, ben zweiten Steuermann, über.

Benn die Tagesladung untergebracht war und es nichts weiter zu thun gab, durfte Jeder, ber dazu Luft verspürte, an's Land geben. Whampoa ist jedoch ein jo überaus langweiliger Ort, bag nur wenige ber Matrofen von biefem Rechte Bebrauch machten. 3ch allein pflegte fast jeden Abend in ein m fleinen Boote an's Land ju rudern und die Gegend au (durchstreifen. Mein Gefährte bei diesen Ausflügen war ein junger Schifffahris-Lehrling, Ramens Georg Berghaus ein ichlanker, blauäugiger Buriche, muthvoll, tha. tig und voll sprudelnden humors. Er war der Liebling der gangen Schiffsmannschaft, und nächst dem Rapitan und dem Ober-Stenermann I

die Lage der öffentlichen Angelegenheiten vor 12 Jahren mit der gegenwärtigen vergleicht, der wird angefteben muffen, daß die ftattgehabten Beränderungen mehr unferem Programm, als bem unferer Begner entfprechen.

Der Gedante ber deutschen Ginheit, ben wir von Anfang an aufgenommen und gegen Angriffe und Verdächtigungen der damaligen Regierungspartei geschüßt baben, ist jest in Kai-ser und Reichstag verkörpert. Gleichmäßige Rechtsinstitutionen in freiheitlichem und humanem Beifte aufgestellt, beginnen fich über gang Deutsch-land auszubreiten. Der materielle Berkehr, fast auf allen Gebieten von hemmenden Schranfen befreit, pulfirt in einer Rraft und Lebendigfeit welche die Sicherheit gewähren, daß auch gemiffe beunruhigende Erscheinungen des Augenblicks bald werden übermunden werden.

Aber noch fehlen den Institutionen des Reichs die wichtigften Burgichaften. Selbst die Organisation ber bochften Berwaltungeamter im Reiche kann nur als eine provisorische betrachtet werden. Es wird langer und ernster Arbeit be-Durfen, um die Luden ber Reicheverfaffung und ber Reichsgesetzgebung im Ginne einer mahrhaft tonftitutionellen Entwidelung auszufüllen.

Auch der Preugische Landtag hat Fortschritte ber Gesethung zu verzeichnen, wie fie feine frühere Legislaturperiode aufzuweisen bat. Das Budgetrecht wird regelmäßig gebandhabt und bat durch das Dberrechnungekammergeset eine fichere Unterlage gewonnen. In der Steuerge. leggebung find die erften Schritte auf bem Bege einer Reform geschehen, welche einerseits eine gerechtere Bertheilung der Steuern und eine Entuftung ber um schwerften bebrudten Bolfs-flaffen, andererseits eine den jeweiligen Berhaltniffen mehr entsprechende Bemeffung der Steuerquoten berbeiführen muß. Der Realfredit bat durch die Ordnung des Grundbuchwesens eine neue Sicherung erlangt.

Die Rothwendigfeit einer Rraftigung ber Selbstverwaltung und einer weiteren Dezentralis fation wird jest auch offiziell zugeftanden: in verschiedenen Richtungen ift schon gegenwärtig durch die Gesepgebung die polizeiliche und be-vormundende Thätigkeit des Staates eingeengt worden, und die neue Rreisordnung wird ficherlich das Berdienft haben, die Schranken des Feubalismus niedergebrochen und den thätigen Glementen des Bolfes in der Berwaltung des Rreifes freie Bahn geöffnet zu haben. Schlieglich find auch auf dem Gebiete der humanen indivi-

ber Ginzige, ber eine hohere Bildung befaß; fo ließ ich mir benn feine Begleitung gern gefallen.

Etwa eine Deile von Whampoa liegt ein Dorf, beffen Befichtigung wir uns icon oft porgenommen. Gines Nachmittags gendlich, als unsere Ladung früher benn fonft geborgen war und die Sonne noch boch am himmel stand fucten wir unfer Borhaben in Ausführung au bringen. Wir ruderten wohlgemuth an's Ufer, befestigten unfer Boot an der gandungstreppe und hatten bald die Stadt und ihre fcmugigen Borftadte hinter uns. Der Beg jog fich zwiichen Reisfelbern babin und munbete bann in ein von hügeln umschlossenes Thal.

Das Dorf war größer, als wir erwartet hatten. Dir ichlenderten, Alles befichtigend immer weiter ohne barauf zu achten, daß die Sonne ichon tief am Sorizont ftanb. Erft der Umftand, bag bie Ginwobner icon ibre Berfaufsbuden schloffen und ihre Matten in den Strafen auslegten, um die schwüle Racht unter fretem Simmel zu verbringen, erinnerte une baran, baß es bobe Beit fei, ben Rudweg angutreten.

Wir famen an einem erleuchteten Saufe porbei, beffen Thur offen ftand und und ben Gin-

blid geftattete. Es war eines der vielen Spielbaufer, von benen jede Stadt und jedes Dorf in Ching aufzuweisen bat. Go feltfam und neu bem Guropaer auch ein folches Lokal erscheint, bietet es boch wenig Berlodendes, da die "Bant' gewöhn-lich nur aus wenigen Silbermungen besteht. Die Leute in den Spielbaufern find übrigens giemlich höflicher und friedfertiger Ratur und noch nie habe ich gebort, daß sich irgend ein heftiger Streit bort zugetragen batte.

Ich wollte ohne Aufenthalt vorüber, aber Georg bat so dringend, auf wenige Minuten bin-einzugehen, daß ich endlich seinem Bunsche will-

buellen Entwidelung einige große Schritte vorwarts gethan. Die Schulregulative find gefallen. Unter ber entscheidenden Mitwirfung unferer Partei hat die Regierung das Gefep über die Schulauffichtsbehörden burchgefest, und in ber langen Reihe der Kirchengesepe wird der definitive Bruch mit jenem verwerflichen Spftem ber gegenseitigen Beificherung zwischen der Beamten-berrichaft im Staate und der Priefterherrschaft in ber Rirche, welches jo lange unfere Entwidelung barnieder gehalten hat, besiegelt werden.

Es giebt wenige unter diefen Geftaltungen, welchen unfere Partei ohne Bedenten ihre Buftimmung ertheilen tonnte. Gie hat f. 3. verfucht, diesenigen Abanderungen der Gesete zu erzielen, weiche fie für erforderlich hielt. Aber obwohl fie dabei nur ju oft unterlegen ift, fo hat fie es doch als eine Nothwendigkeit erkannt, im Berein mit den anderen liberalen Parteten die Regierung in einem Rampfe ju unterftugen, ber mit jedem Tage mehr den Charafter eines großen Rulturfampfes ber Menscheit annimmt.

Die Fortichrittspartei ift darum feine Regierungspartei geworden. Gie ift eine Partei unabhangiger Manner, welche teinerlei Berpflich tungen gegen die Regierung ober gegen einzelne Mitglieder derfelben haben. 3hr Programm war und ift ein rein sachliches. Aber fie wird über ihre einzelnen Forderungen nie vergessen, daß es die höchste Aufgabe des Staates ist, seinen Bürgern innerholb der gesetztichen Schranken dasjenige Maß indiviueller Freiheit und diejenigen Mittel der Bildung zu sichern, welche es ihnen möglich machen, an der allgemeinen Kulturbe-wegung des Menschen Theil zu nehmen, und sie mird jede einzelne Magregel ber Gesetgebung und der Bermaltung danach beurtheilen, ob fie dieser Aufgabe forderlich oder hinderlich ift.

Babler! Neue Ordnungen für die Provingen und Gemeinden im Ginne ber Gelbftverwaltung muffen festgeftellt werden. Große Ent fdeibungen auf bem Gebiete ber Schule und der Rirche stehen bevor; insbesondere wird für lange Beit entichieden werben, ob in der fünftigen Rirchenverfaffung der Gemeinde die ihr gebührende Stellung zu Theil werden foll. Sorgt daber durch die Bahl unabhängiger und mahrbaft freiffuniger Manner dafür, daß diefe Ent. scheidungen nicht gegen die Freiheit, nicht gegen die Bildung, nicht gegeu die edleren Biele ber Menschheit ausfallen.

Es war ein geräumiges, theils aus Bambusmatten, theils aus Badfteinen errichtetes Bebaude, beffes Inneres durch auf Stangen befestigte Dellampen durftig erleuchtet wurde. Un einem großen, länglichen Tifche, etwas niedriger als wir es bei einem solden Möbel gewohnt find, saß der "Banthalter" mit einem Saufen landesüblicher Munge vor sich, ihm gegenüber auf der anderen Seite des Tifches ftanden ober fauerten auf ihren Bambusmatten die Spieler.

Das Spiel felbst mar überaus einfach; es war eine Art Bürfelfpiel. Die eigentlichen Regeln beffelben babe ich trop aller Aufmerksamfeit nicht errathen fonnen.

Als wir den "Spielsaal" betraten, war der Tisch von etwa zwanzig Chinesen umlagert, die alle ihre Ginne fo gofpannt auf ihre Beichäftigung richteten, bas taum einer unfer Gintreten bemerkte. Gechs Bürfel waren der Gegenftand ihrer Aufmerksamkeit. Dieselben wurden von jedem Theilnehmer des Spiels einmal geworfen und verminderten oder vermehrten ben Befig ihres jeweiligen Inhabers immer um ein Betrachtliches, denn die Gelbstude manderten in ansehnlicher Bahl von huben nach drüben. Go verschieden die gange Umgebung und das Bild der Spielergefellschaft von Allem, was ich bisber gefeben auch war, in Ginem war es ebenfo wie an jedem grunen Tifch in einer modernen europäischen Spielholle: in dem Ausdruck der Gier oder Buth, die fich auf den Gefichteru ausprägte.

3ch beobachtete einen der Spielenden, einen alten, nervos aussehenden Chinesen, der in athemloser Spannung bem Gange bes Spieles folgte. Seine Augen schienen im buchftablichen Sinne bes Wortes aus ihren Gohlen treten gu wollen, als der Augenblid ber Enischeidung berannabte. Diese trat endlich ein; der Alte hatte gewonnen. Mit fieberhafter Gier raffte er feinen Gewinn zusammen und eilte binaus.

Deutschland.

Berlin, 20. December. Bas die Borgeschichte des Kompromisses beirifft, so entnehmen wir der Berliner Rorrespondenz eines auswartigen Blattes darüber folgendes: herr v. Bennigfen ging gu bem Fürften Bismard, um ibn fragen ob ihm überhaupt am Bustandekommen der Juftizgesetze gelegen set, weil sonst alle Berhandlungen vergeblich sein würden. Der Reichskanzler bejabte bie Frage. Wenn die 18 Puntte als unannehme bar bezeichnet waren, so solle das nicht beigen, baß die Regierungen auf bem Gangen ihrer Forderungen beharren murben, einzelne Beftimmungen fonnten fie allerdings nicht opfern, die Abgeordneten mochten jum Juftigminifter Leonbardt geben und fich mit ihm verftandigen. Dies geschab; ber Justigminister bewilligte selbst einige Bugeständniffe wegen ber Presse, die Fürst Bismard aber wieder jurudnahm.

- Der Schluß des Reichstages foll angeblich am Donnerstag stattfinden. Wie es heißt, wird ber Raifer in Person die Schlughandlung voll-

- Gutem Bernehmen nach wird sofort nah dem Schlusse der Seffion der Bablaufruf der Fortschrittspartei ericeinen.

- Geftern girkulirte im Reichstage das noch unverbürgte Gerücht, das jene vier Mitglieder der nationalliberalen Graftion, welche gegen den Kompromiß gestimmt haben, ihren Austritt aus der Fraktion erklaren wollen. Schwerin 19. Dezember. Der Reichstags-

abgeordnete Regierungerath Dr. Profc ift beute

geftorben.

### Musland.

Desterreich. Wien, 19. December. Das Abgeordnetenhaus hat auch heute die Budgetdebatte fortgefest und ift mit ber Erledigung bes Budgets des Acterbauminifteriums wieder um ein erhebliches Stud vorwarts getommen. Größere Debatten stehen nunmehr nur noch bei dem Etat bes Juftizminifteriums, ber morgen gur Berhandlung gelangt, dann bei bem Rapitel ber Gubventionen und Dotationen und bei der Berathung des Finanggefepes in Ausficht. Auch das herrenhaus wird noch im Laufe diefer Boche das Budget erledigen. Sobald diefes Saus ausammentritt, gedenkt der Juftigminifter, in demfelben einen Gefegentwurf einzubringen, welcher das Gefes über die gemeinsame Bertretung der Befiger von

Rachbem d r leidenschaftliche Alte verschwunben, blidte ich auf Georg, ben ich eben bamit beschäftigt fand, einen Saufen Silbermungen vom Tijche zu nehmen. Der junge Schelm hatte, ale er fich einen Augenblid unbeobachtet fab, ein Gelbftud, bas fich durch Gott weiß welchen merkwürdigen Bufall in feine Tafchen verirrt hatte, gefest und ftrich feinen Bewinnft ein. Er wollte weiter spielen, ich sagte ihm aber, er follte es für heute dabei bewenden laffen, leicht fonnte ibm bei'm zweiten Dale das Glud meniger hold fein und ein Sperling in der Sand fei beffer, benn eine Taube auf dem Dache. Und fo verließen wir das Spielhaus.

Inzwischen war die Sonne am weftlichen Borigonte verfunten, goldig umranderte Boltengebilde wallten ihr nach, breite bunkle Schatten lagerten sich über die ganbicaft, der hipe des Tages folgte eine schwüle Racht. Feierliche Rube berrichte ringeum, fein Luftchen regte fich und Milliarben Sterne gliperten und funtelten am tiefblauen Simmel, deffen wundersame Farbung nur hier und da von leichten weißen Woltden unterbrochen wurde.

Boblgemuth Schritten wir die Strafe dabin. bie amifchen duntlen Reisfeldern und Gebufden wie ein weißes Band sich vor uns erstrecte.

Bir mochten etwa eine Biertelmeile vom Dorfe entfernt fein, als Georg plöglich aufhorchend fteben blieb.

Die Strafe war menschenleer und weuig benutt und Georg glaubte bas Geraufd uns folgender Schritte gebort ju baben.

3d fand barin burchaus nichts Ungewöhn. liches, blieb beffen ungeachtet aber boch ebenfalls fteben und laufchte. 3ch vernahm in ber That in einiger Entfernung hinter uns Schritte, und es war mir, als tame ber Schall berfelben von einer Baumgruppe, die wir foeben paffirt. Blog. lich jedoch horte bas Gerausch auf.

Theiliduldverschreibungen, namentlich die Stellung des gemeinsamen Rurators, abandert. Der hanbelsminifter wird in einer der nachften Sigungen bes Abgeordnetenhauses einen Gesepentwurf betreffend den Unfauf der Dur-Bodenbacher durch die Außig-Tepliper Gifenbahn, einbringen.

- Wie aus Peft gemeldet wird, ift die Ernennung Midhat Pafchas jum Großvezir lediglich in Folge deffen Bemühungen zu einem

friedlichen Ausgleiche erfolgt.

Frankreich. Paris, 18. Dezember. Bi. ber "Temps" mittheilt hatte in Folge der Rlage eines ameritanischen Polizisten gegen die frangofifce Ausstellungstommiffion in Philadelphia ein bortiger Richter die Berhaftung des Militärattachees bei der französischen Gesandtschaft in Washington, Haupftmann Aufrye, sowie des französischen Ronfuls in Philadelphia angeordnet. Der amerifanifche Staatsfefretar bes leugern, durch ben frangöfischen Geschäftsträger von diefer unerhorten Berlepung diplomatischer Privilegien in Renntniß geset, beeilte sich sofort die gange Prozedur annulliren zu laffen und in offizieller Beife fein Bedauern über den Borfall auszuprechen, wodurch dieser Zwischenfall erledigt ift. - Der beutsche Botichafter Fürst Sobenlobe ift heute Abend nach Munchen abgereift, nachbem er, wie der "Temps" meldet, beute Morgen eine langere Ronferenz mit dem herzog Decazes gehalten hat. — Geftern Abend hat auf der Eifenbahn Air-les-Bains und Chatillon ein Busammenftog ftattgefunden, bei welchem nach ben bis jest vorliegenden Rachrichten acht Perfonen getobtet, fünfgebn verwundet wurden.

Berfailles, 19. Dez. 3m Genat murte heute die Budgetberathung begonnen. Der Borfigende der Budgettommiffion, Pouper Quertier, hob in seiner Rede hervor, das Budgetrecht des Senates fei durch die Majoritat der republifanifchen Partei ber Deputirtenfammer in Frage gestellt worden, die Kommission ich lage die Bie. derherstellung der von der Regierung beantragten Rredite vor, die von der Deputirtenkammer theils gang geftrichen wurden. Im weiteren Berlauf der Sipung wurde das Budget für das Minifterium der auswärtigen Angelegenheit angenom-

Stalien. Rom, 18. Dezember. (Sipung ber Deputirtenkammer). Berathung bes Budgets für das Minifterium des Auswartigen. Die albgeordneten Miceli und Petrucelli verlangen Aufflarung über die Stellung welche die italienische Regierung gur Drientfrage einnehme. Der Dinifterprafident Depretis erflart, die Regierung vermöge hierüber im gegenwärtigen Augenblide feine eingehende Austunft ju geben und beforante fich auf die Ertlärung, daß fie fich von bem Parifer Bertrage, auf Grund deffen fie fich mit den übrigen Großmächten an allen erhobenen Fragen betheiligt habe, nicht losmachen könne. Die Saltung ber Regierung unter den gegenwar. tigen Umftanden fei eines Theils durch das Friedensbedürfniß Italiens, anderen Theils durch feine diplomatifchen Beziehungen bestimmt, wobei dieselbe jedoch weder die Pflichten der Bumanitat und Zivilisation verkenne, noch auch ihrerseits es an den erforderlichen Anstrengungen ju einer möglichften Berbefferung des Lofes der driftlichen Bevolkerung in der Türkei fehlen laffe Er hoffe, die verjohnende Miffion ber italienifchen Regierung werde von gutem Erfolge beglei. tet fein. Auf eine Unfrage Marcora's wegen Berhaftung einiger Italiener im Trientinischen erwiederte der Ministerpräsident, es handele sich dabei um rein gerichtliche Angelegenheiten, über bie er nicht genau orientirt fei. Sicher aber fei, baß man gegen die verhafteten Staliener nach den bestehenden Landesgesegen gerichtlich einge-

Wir gingen weiter, blieben dann nochmals fteben, vernahmen aber nichts mehr, vermochten auch fein menschliches Wesen zu erblicken.

Beschämt, im Beisein Georg's Furcht verrathen ju haben, wendete ich wieder um und ging, eine icherzhafte Bemerkung machend, ruftig weiter; bennoch aber bob ich im Gedanken, daß nachtliche Ueberfalle feineswegs zu ben Geltenbeiten gehörten und wir nur mit einem leichten Robrftod bewaffnet waren, einen Stein auf, den ich in mein Taschentuch band. Das Bewußtsein, eine nicht zu verachtende Baffe in Bereitschaft gu haben, beruhigte mich einigermaagen.

So maren wir eine gute Strede weiter gemandert, an einer hügelartigen Erhöhung vorüber, beren Gipfel ein dichtes Gebuich fronte. Der Mond war aufgegangen und erhellte unferen Beg, auf dem wir nichts Berdachtiges mahrnahmen, als Georg abermals anhielt und rief:

Sollah! Dort liegt Jemand!" rechtzeitig genug, um dem Angriffe eines Denichen auszuweichen, der auf mich zugesprungen war. Ale er mir nabe tam, zielte ich mit meis ner Schleuber nach ihm und traf ihn an ber Bufte; er taumelte, fiel aber nicht. Best gemabrte ich auch zwei andere Rerle hinter mir, Die einen Augenblick wie betroffen fteben blie-

Georg und ich benugten ben gunftigen Mo-ment u. liefen eiligst weiter. Bald aber waren unfere Berfolger hinter uns brein. Richt weit pon une ftand ein einzelner Baum, den ich fofort für die befte Dedung ertannte, um une mit einigem Erfolg gegen unfere Ungreifer ju vertheidigen.

"Siehft Du den Baum dort, Georg ?" rief ich ihm daher zu. "Lauf zu, mein Junge! es gilt das Leben."

Bir erreichten bas Biel. 3ch postirte mich,

schritten fei, anderen Falles wurde die Regierung nicht ermangeln, ihrer Pflicht nachzutom-

Rugland. Petersburg, 19. Dezember. Bie bestimmt gemeldet werden fann, bat Geneneral Tichernajeff vom Czaren die Erlaubniß jur Rudfehr nach Rugland nicht erhalten. Auf besondere Berwendung wurde ihm blos gestattet, mehrere Tage in Rischeneff zu verweilen. Der General wird nach Gerbien gurudtehren, durfte aber schwerlich mehr ein selbstständiges Rommando erhalten.

Petersburg, 20. December. Heber bie Berlangerung des turfifch-ferbifden Baffenftillstandes, welche durch auswärtige Zeitungstelegramme hierher gemeldet wird, ift bier an maggebender Stelle nichts bekannt. Ebenso ist die Nadricht von einer bevorftebenden Bollerhöhung auf Gifenbahnschienen unbegründet.

Türkei. Die neuerdinge energischer gewordene Aftion ber griechischen Regierung beginnt ihren Rudichlag auf die bellenischen Bolfselemente innerhalb wie außerhalb der engeren Grengen des Konigsreichs ju üben. Wie der Bruffeler "Nord" erfährt. hielt bei einem furglich in Spra zu Gunften des Rabinets Romunduros veranstalteten Meeting der Advokat Gleutheridos eine mit fturmifchem Beifall aufgenommene Rede über die Nothwendigfeit der Ginigung aller Parteien in bem gemeinfamen 3med der Losreifung der Griechen von dem türkischem Jod. In Rreta bat die Bahrung feinen Augenblick nachgelaffen und gewinnt noch an Intensität, zumal nachbem Reuf Pascha wieber mehrere Notabilitäten gefänglich eingezogen bat. 3war thut die Athener Regierung das 3brige, um die insurreftioneluftige Bevolferung im Zaume zu halten, aber das in Athen konstituirte kandiotiiche Romitee arbeitet im entgegengef pten Ginne. Ge rechnet auf die petuniaire Beihülfe der gablreichen griechischen Sandelsfirmen im In- und Auslande, und seine Agitationen erstrecken sich nach den verschiedenften Richtungen.

Rordamerita. Bafbington 19. Dabr. Gine aus Mitgliedern der beiden Saufer des Rongreffes gebildete Rommiffion ift mit der Borbereitung eines Gesepentwurfes betreffend die Feststellung eines Reglements für die Bablung der von den Bablmannern für die Prafidentenmahl abgegebenen

Stimmen beauftragt worden.

## Provinzielles.

Dangig, 14. Dezbr. Die von Sartlepool mit Roblen nach Langig bestimmte beuts e Bart , Ronigin von Preugen' ift unterwege auf offener See gefunten. Die Mannschaft murde von der nach Memel jegelnden Bart "Bebe" aufge. nommen

Memel, den 19. Decbr. Für die biefige Rheberei ift 1876 ein Ungludsjahr - be eits 14 Schiffe find verloren gegang n. Am 17. Albends traf bier die Nachricht ein, daß das biefige Bartichiff "Gabriel", Capt. Bimte, mit Salz von Liverpool nach hier bestir mt, an der Inf I Man gestrandet ift, wobei der Capitan und zwei Man i ertrunken find. Als die Frau des verunglückten Capitains von einem traurigen Gange, vom Begrabniß ihres ju igften Gobnchens, beimtehrte, erhielt fie die Schredensbotschaft vom Tode ihres Gatten. Gott trofte die ichwer Ge-

- Die ,landwirthschaftlichen Genoffenschaften ber Proving, " über beren rasches Aufblüben wir icon wiederholt berichten fonnten, haben fich in Danzig zu einem "eigenen Unterverbande" conftituirt, beffen zeitiger Direftor herr Stödel. Stobingen ift. In Folge Diefer Conftituirung,

bie Schleuder in der Sand, mit dem Ruden gegen ben Baumftamm, Georg neben mir, und erwartete fo unjere Feinde, die glücklicherweise, wie ich bald bemertte, teine Waffen bei fich führten, benn fonft murbe jeder Biderftand nuplos gewesen fein.

Alls die Strolche unfere Stellung begriffen, machten fie einige Schritte vor uns halt und begannen allerhand Grimaffen zu ichneiden, um uns einzuschüchtern. Da fie jedoch mabrnahmen, daß durch derartige Mittel uns nicht beizufommen war, traten fie naber beran, was mich veranlagte, einen fo wirkfamen Gebrauch von meiner Schleuder ju machen, daß einer von ihnen, in bie

Pade getroffen, niederfturgte.

"Jest gilt's, Georg!" rief ich "Bormartel" Roch bevor er meine Absicht abnen fonnte, fturzte ich mich auf den zweiten der Strolche u. versepte ihm mit der Linken einen Faustschlag in's Gesicht. Gben wollte ich mit ber Rechten meine Schleuder auf ihn werfen, als ich mich ploglich von ihm, der mir an Rraften weit überlegen war, umfaßt und meine Arme dicht an den Körper gepreßt sah. Inzwischen hatte der britte unferer Angreifer einen machtigen Stein erhoben und suchte ibn auf meinen Ropf fallen

Ein falter Schauder überlief mich bei diefem Unblid, ich machte rafende Anftrengungen, meine Arme zu befreien, aber mein Gegner hielt diefe fo feft, als waren fie in einen Schraubstod ge-

Als meine Augen sich vor dem erwarteten Schlage fenkten, jah ich Georg zwischen unsere Buge frieden, im nachften Moment fturaten ich und mein Gegner zu Boden, ohne daß es mir jedoch gelang, mich aus feinen Armen zu befreien. (Fortsepung folgt.)

die wir als einen neuen Fortschritt in der für unsere Proving fo bochwichtigen Bewegung begrüßen, scheiden diejenigen landwirthschaftlichen Genoffenschaften, welche bisber dem Berbande der Erwerbe. und Wirthschafts. Genoffenschaften der Proving Preußen angehört haben, aus demfelben aus. herr Stodel fpricht in der an ben Diesseitigen Berband gerichteten Anzeige wiederholt den Wunsch aus, daß tie Vereine beider Berbande ungeachtet der geschäftlichen Trennung in möglichst engem geistigen Berkehr bleiben, fich ihre Circulaire und Abichluffe gegenseitig mittheilen und womöglich gleichzeitig tagen follten und betont den Rupen und die Rothwendigfeit für die Genoffenichaften in den einzelnen Gewerben fich in engster Berbindung mit den ide. ellen und wirthichaftlichen Arbeiten des großen beutiden Genoffenschafteverbandes zu erhalten. Wir begrüßen diese Anschauung freudigst und zweifeln nicht an der dauernden Bereitwilligkeit beider Berbande und ihrer einzelnen Bereine im gegenseitigen wohlverstandenen Interesse Alles aufzubieten, mas geeignet erscheint, die Golida. rität aller genoffenschaftlichen Thatigfeit zu forbern und für Jedermann verftandlich ju machen. Sonder- und Standesintereffen fennen die deutichen Genoffenschaften nicht, fie dienen alle bem gemeinen Wohl. (Gen. Corr.) Gnefen, 18. Dezember. (Feuer.) Geftern

gegen 9 Uhr murden die Bewohner unferer Stadt durch die Feuersignale in Aufregung gefest. Es brannte die am Pferbemartte gelegene ju dem Grundftude bes Stellmachers Boiff gehörige Werkstatt. Mit rasender Schnelligkeit erfaßte das Feuer das ganze Gebäude, da es an ben auf dem Bodenraum befindlichen Felgen, Speichen und Solgspänen reichliche Rabrung fand. Durch die gewaltige Sipe gerieth alsbald ein danebenstehendes Wohngebäude, das einem Maurerpolier gehört und ebenfalls ein Golzdach hatte, in Brand. Un eine Rettung ber beiden Gebäude war nicht zu denken, obgleich in Folge ber in diefem Berbste erfolgten neuen Drganifa. tion der ftädtischen Feuerwehr Sande genug jum Belfen an der Stelle waren. Die Thatigfeit der Feuerwehr richtete sich nur auf das Wohngebaude bes Stellmachers Bolff und bie angrenzenden Stallungen und es gelang, unterftust von einer gunftigen Bindrichtung, Diefe Gebaude bem verderbenden Glemente gu entziehen. Das Mobiliar aus dem Wohnhause und das Holz aus der Werfftatt murde jum Theil berausgeschafft. Beide abgebrannte Gebande find verfichert. Das Feuer ift durch boswillige Brandftiftung entstanden und auf dem Bodenraum der Berfftatt des Stellmachers Bolff berausgekommen.

Pofen 20. Dezember. Die Redattion Des Dziennit" Poznaneti drudte vor einigen Tageneine Rorrespondeng aus Schroda, in welcher der Bunich ausgesprochen mar, bas "Rreisblatt" moge in Bukunft, wie früher, in deutscher und polnischer Sprache gedruckt werden, ab. In Folge dieses Buniches ichreibt der Graf Dielzynofi aus Iwno der Redaktion des "Dziennik Poznansti", daß fie das gleiche Dlaag fur das von ihr redigirte Blatt anwenden und offizielle Rachrichten nicht bloß in deutscher Sprache, ja fogar in "Ertrabeilagen" veröffentlichen foll. gegenüber erflart die Redaftion des "Dziennit Poznansfi" bag die Behorden dem Blatt Inferate unter dem ausdrücklichen Vorbehalt geben, daß diefelben nur in deutscher Sprache veröffent. licht werden. Uebrigens will die Redaction für den Inseratintheil , welcher reine Geschäftssache ift", nicht verantwortlich fein.

Alus dem Reichstage.

3m Reichstagewurde beute, am 20. nachdem der Reft des Ginführungsgefepes jum Gerichteverfassungsgesetze und die §§ 1-7 der Strafprozefiordnung angenommen worden waren, nach bitun. diger Tagessipung auch noch eine Abendsipung auf 7 Uhr anbergumt. Bunachst nahm der § 10 bes Ginführungsgefepes zum Gerichtsverfaf. fungegefepe, welchem die Compromig-Untrage eine veränderte Faffung gegeben, febr viele Beit in Anspruch. Der § handelt von der ftrafrechtlichen ober civilrechtlichen Berfol. gung öffentlicher Beamten wegen ihrer Amtsband. lungen. Für das Compromiß fprechen die Abgg. Miguel, Dr. Laster, Dr. Gneift und Minnigerode, gegen daffelbe die Abgg. Klop und Windthorft. Der lettere hat einen Antrag zu dem Compro-miß-Antrage eingebracht, welcher bezwedt, die Borentscheidung über die Berfolgung dem Reichegerichte zu überweisen. Der Antrag wird indeß abgelehnt und der Compromifantrag tale quale Mehrheit großer angenommmen. Der Reft des Gefepes bereitet feine erheblichen Schwierigkeiten. Das Saus tritt fodann in die Berathung derStrafprojegordnung. In der Generalbistuffion ergreifen bas Wort die Abgg. Ba. nel, v. Bennigsen, Reichensperger (Crefelb) Rich. ter (hagen) Dr. Laster. Die Leiftungen ber beiden erften Redner, tonnen vom rednerischen Standpuntte aus febr bedeutend genannt werden, wenn gleich fie in dem bentbar icharfften Gegensape ftanden. Die beiden andern der Opposition Abg. Laster in einer fcarfen Burechtweifung, die er der Minderheit ju Theil werden ließ, Bablredner nennen. In der That machten fich die herren Reichensperger und Richter nicht die geringste Mube dieses Gepräge ihrer Reden zu verwichen. Bor Schlnß der Generaldiscuffion ergriff nach das Wort der Abg. Windthorft. In der Spezialdiscuffion murden die §§ 1-6ohne Debatte

angenommen. Bu § 7 liegt wiederum ein Compromis-Antrag vor; es handelt fich um den Thatort bet Presvergehen, welcher durch den Absat 2 präcifirt wird. Nachdem Abg Dr Frankenburger nachgewiesen, daß die Schwurgerichte in Bapern, Bürttemberg und Baden ohne die frag. liche Bestimmung eine Illufion feien, murbe ber Ablag mir 195 gegen 124 Stimmen geftrichen. Damit schloß die Sigung.

### Locales.

- Reichstagswahl. Das Rreisblatt Dro. 102 v. 20. Debr. entbalt Die landrathliche Befanntmachung der betr. böheren Anordnungen neuer Wablen zum Deutschen Reichstage auf ben 10. Januar und zu= gleich die Unweisungen für die Wahlhandlung fo wie die Nachweisung ber Reichsmablbezirke, in welche der Kreis getheilt ift. Die Zahl dieser Wahlbezirke ift 79, ebenso wie bei ber letten Bahl im Jahre

- Mittelfcule. Bu den in letter Beit gepfloge= nen Berhandlungen ber ftädtischen Beborben gebort auch die Einrichtung einer neuen Rlaffe in der Rnaben-Mittelfchule, als nothwendig burch Ueberfüllung einer Rlaffe und Anstellung noch einer Lehrfraft. Es baben fich dabei Meinungsverschiedenheiten beraus= gestellt. Es ift bie Behauptung ausgesprochen, baß eine Theilung der in Rede stehenden Rlaffe nicht nöthig fei; andererfeits ift biefer Umftand zwar juge= geben, allein man behauptet wiederum, es mare ge= nügend, eine billigere Lehrfraft, also nicht einen Mittelicullebrer anzustellen.

Die 2. Rlaffe ber Mittelfcule ift biejenige, um welche es fich handelt. Diefe Rlaffe gablte am Un= fange bes letten Schuljahres circa 60 Schüler, eine Babl, welche auf Diefer Stufe für Ginen Lebrer gu groß ift. In Diesem Ginne bestimmen auch Die Schulverordnungen vom 15. Oftober 1872, daß in ben Mittelschulen feine Rlaffe, also auch nicht bie untere, geschweige benn bie obere, über 50 Schüler zählen foll. Die zweite Klaffe nimmt bei ber Berfe= Bung neue Schüler aus ben 2 parallelen britten Rlaf= fen auf, von benen jebe bei Beginn bes letten Gouljahres circa 50 Schüler — Summa 100 — jählte. Dies ift nicht eiwa ein einmaliger, vorübergebenber Umftand, fondern die Frequens aller Klaffen hat feit ungefähr 16 Jahren ftetig zugenommen. Der Rurfus in ber 3. Rlaffe ift einjährig und es follten eigentlich alle Schüler im Laufe eines Jahres jur Berfetung reif werden. Dies ift ber Erfahrung nach niemals ber Fall. Nehmen wir jedoch an, daß von ben 50 Schülern jeder Rlaffe nur 30, alfo aus beiden 60 nach ber 2. Rlaffe und von den Schülern Diefer Rlaffe nur 20 nicht nach ber 1. Klasse versetzt werden, bann haben wir bei ber nächsten Bersetzung Oftern 1877 eine 2. Rlaffe von circa 80 Schülern, für Die fein Rlaffenzimmer ber Schule Raum gemährt, mit Ausnahme von zweien, welche aber schon burch eben fo ftarte untere Rlaffen ber Elementaricule befett find. Es ist daher eine Theilung der zweiten Klasse auch aus Rücksichten auf den Raum nothwendig.

Un der Mittelschule unterrichten außer dem Ret= tor 8 ordentliche Lehrer in 9 Rlaffen. Kommt eine Rlaffe hinzu, bann ift alfo auch eine neue Lehrfraft nothwendig, um so mehr, da schon jett außer ben 9 Lebrern 3 Lebrer ber Elementarfdule mit wochentlich 16 Stunden zur Silfe genommen werden müffen. Kammt nun noch die durch Theilung entstehende neue Klasse hinzu, dann sind wöchentlich noch 32 weitere

Stunden zu besetzen.

Ferner möge auch der Umstand nicht überseben werben. Je größer ein Kollegium, besto eber tritt die Rothwendigkeit einer meistens durch Krankheit veranlaßten Bertretung ein. Das Lehrerkollegium der städtischen Knabenschnle besteht aus 16 Personen, genau ber Angahl fämmtlicher Rlaffen entsprechend und jeder Lehrer ift soweit mit Stunden befett, daß eine wirklich gründliche Bertretung mit wenigen Ausnahmen unmöglich ift. Bis vor wenigen Jahren war stets ein Lehcer mehr als Klassen vorhanden und außerbem wurde der katholische Religionsunterricht von Geiftlichen verfeben. Diefe Silfe ift jest nicht mehr vorhanden und die Lehrer sind allmälig mit einer größeren Stundenzahl belastet worden. Dies ift daber wohl ein Grund mehr, daß mit Gründung einer neuen Rlaffe eine neue Lebrfraft nothwendig ist und es wurde sich nur noch um die Frage ban= beln, was für ein Lehrer angestellt werden foll.

Rach Ministerial=Verordnung durfen in Den oberen Klassen der Mittelschulen nur folche Lehrer unterrichten, welche die Brufung für Diefe Art Schu=

len abgelegt haben.

Da es sich nun um ben Unterricht in der zweiten Rlaffe der Mittelschule handelt, so ergiebt es sich mobl von selbst. daß auch ein für Mittelschulen qualifizirter Lehrer anzustellen ist, um so mehr, da eigentlich schon jett die Bahl diefer Lehrer ber Ministerial=Berord= nung nach nicht entspricht.

- Bitte. Bei ber gegenwärtigen Bitterung er= innern wir wiederholt Thierfreunde und Freundinnen an unfere gefiederten Ganger. Streut ben Bogeln Futter! Sie vergelten Euch das tausendsach durch Bertilgung ber Infetten und Deren gahlreicher Brut, und werben Euch 3. 3. wieder mit ihrem Gefang er=

- Bugverspätnug. Schon am 20. war ber Bahn= zug der um 121/4 Uhr eintreffen und Briefe 2c. aus Danzig bierher bringen follte, um 21/4 NM. noch nicht angekommen; am 21. ist der Courirzug aus Berlin ganz ausgeblieben, und der Mittagszug aus Bromberg war um 1 Uhr M. auch noch nicht ange= langt, fo daß wir also ohne Correspondenzen und Beitungen aus Berlin geblieben sind, was bei ber Spannung, mit der die Nachrichten über die Ber= handlungen und Abstimmungen im Reichstage erwar= tet werben, für uns wie für unsere Lefer febr unan= genehm, leider aber nicht zu ändern ift.

- Wohlthatigkeits-Verein in der judifchen Cemeinde. Innerhalb ber hiefigen illbifden Gemeinde, Die fich burch umfichtige Opferwilligkeit für alle bas Gemeinwohl ihrer Genoffen forbernde Bestrebungen und 3mede vor ben gleichen Glaubensgenoffenschaften in andereu Orten auszeichnet und durch diese Opfer= willigfeit, nochmehr aber burch bie zwedmäßige Organisation ihrer Thätigkeit auch ben meisten driftlichen Gemeinden als Mufter bienen konnte, besteht seit dem Februar 1861, alfo seit faft 16 Jahren neben anderen auch ein "Wohlthätigkeite= Berein", beffen 3med ift: 1) Sulfsbedürftigen Bemeinde-Mitgliedern bei vorübergebenden Bedrängniffen ginsfreie Darlebne zu gewähreu und fie baburch in ben Stand ju feten, fich felbft weiter gu helfen; 2) Befchente an arme Glaubensgenoffen zu vertheilen. Diefer Bohlthätigkeite-Berein, ber bei feiner Stiftung nur 78 Mitglieder gabite, umfaßt jest beren 164, also mehr als das Doppelte seiner ursprüng= lichen Bahl. Da ein Bericht von dem Borstande ber Thorner Shnagogen=Gemeinde - theils burch ben piöglichen Tod bes verft. 1. Borftebers Jacob Lanbefer, theils aus anderen hinderungs-Urfachen für das Jahr 1875 nicht veröffentlicht ift und auch fik 1876 mobl erft nach Monaten erscheinen fann, Nachen wir gern von einer diefen Berein speciell letr. Mittheilung Gebrauch, Die nicht nur für unfere jüdischen Mitburger von Interesse ift, sondern auch Den Gliedern ber driftlichen Gemeinden beutlich zeigen tann, wie viel Butes fich bei umfichtiger Thätigfeit auch mit fleinen Mitteln leiften läßt, und vie verbältnigmäßig rafc Diefe Mittel felbft machfen. Der jubifche Bobithatigkeite-Berein befaß nach Mark berechnet 1861 an Bermögen 2124, hatte Umiat 4699, gab an Gefchenten 261 Mg; 1862 mar Berm. 2565, Umf. 3160, Defd. 120 Mr; 1863 Berm. 2973, Umf. 4011, Gefch. 118 Mr; 1864 Berm. 3434, Umf. 4011, Gefc. 133 Ar 50 8.; 1865 Berm. 3796, Umf. 4422, Gefc. 196,50 Mr; 1866 Berm. 4204, Umf. 3966, Gefc. 270 Mr; 1867 Berm. 4937, Umf. 6100, Gefc. 225,20 Mr; 1868 Berm. 5398, Umf. 5000, Gefc. 111 Mr; 1869 Berm. 0730, Umf. 5528, Ge= fc. 138 Me: 1870 Berm. 6006, Umf. 6413, Gefc. 333,30 Mr; 1871 Berm. 6324, Umf. 7303, Gefch. 381,95 Ar: 1872 Berm. 6598, Umf. 8313, 315 Mr; 1873 Berm. 7154, Gieich. limi. 7294, Gesch. 327 Mr; 1874 Berm. 11mf. 8639, Gefch. 255 Mr; 1875 Berm. 8058, Umf. 11107. Wefch. 2,25 Mg; 1876 Berm. 8822, Umf. 7486, Beid. 180. Mr. Unter ben 164 jetigen Mit= gliebern bes Bereins haben 45: Darlebe im Gefammt= Betrage von 8227 Mr. 28 Pf. in Händen die durch=

schnittliche Höhe jenes Darlehns beläuft sich also auf 186 Mr. 47 Bf

Die Mitglieder des Wohlthätigkeits-Vereins versammeln sich gegenschwe jeden Jahres zu einem fröhlichen Fest, bei welchem nach Erstattung des Berich= tes über die Wirksamkeit bes Bereins im benannten Geschäftsjahre ernste und heitere Tischreden das gemeinsame Abeudbrot würzen fand das sem Jahre Fest am 16. Decbr. Abends im Artusbofe statt. Vorsteber des Bereins ist zur Zeit Herr Jan. Mos=

Eifenhahn-Unfall. Die Brbg. Btg. berichtet am 20. December: Dem Courierzug Nro. 3, welcher heute Morgens um 6 Uhr von bier nach Dirschau abging, ist zwischen Warlubien und Czerwinst bei ber Kreuzung Mothlewo ein Unfall zugestoßen, indem zwei Wagen ausgesetzt fein follen. Näheres war bis beute Mittag noch nicht befannt geworden. Der von Dir= schau Vormittags 83/4 Uhr planmäßig eintreffende Personenzug war bis Mittag hier noch nicht ange= kommen. Vormittags um 10 Uhr begaben fich Di= rections=Mitglieder per Extrazug nach der Unfalls=

Entdeckte Morder. Wie man fagt, follen bie Berbrecher, welche im Jannuar d. 3. den Krugwirth in Groch ermordet haben, in Schmugglern entdect fein, die untereinander in Streit gerathen fich burch ihre Reden felbst verriethen. Wir theilen Dieses jeboch nur als Gerücht mit, eine amtliche Bestätigung ber Sache fehlt noch.

— Literarifdes. "Für Sundeliebhaber". — 3m Berlage von L. Freese in Leipzig ist soeben in ver= mehrter und verbefferter Auflage erschienen: Das Buch vom gesunden und franken Hunde. Ein popu= läres Schriftchen von der Aufzucht und Pflege des Hundes, wwie der häufigsten Krantheiten deffelben und ihre vernünftige Behandlung nach bem gegen= wärtigen Standpuntte ber Medigin. Unter Benutung der neuesten Literatur des In- und Auslandes bear= beitet von Wilh. Gottmeis, Dottor ber Beterinar= wissenschaften. 8. Preis 1 Mr.

Das vorstehende Schriftchen eines bewährten Fachmannes wird allen Freunden unferes treuen vierfüßigen Sausgenoffen ein zuverläffiger Rathgeber und ficherer Führer bei Erkennung und Behandlung ber Krankbeiten bes hundes fein. Die großen Unbequemlichkeiten und schweren Gefahren, nelchen fich Die Besitzer dieser Thiere aussetzen, wenn ste gewisse Symptome an dem hunde aus Unachtsamkeit oder Untenntniß ignoriren, find an ber Sand biefes Werkdens leicht zu vermeiben; daffelbe wird daher nicht blos Denjenigen, Die Diefes zuverläffigen Be-

noffen bei Ausübung ihres Berufes bedürfen, fondern überhaupt jedem der zahllosen Liebhaber des Hundes in Stadt und Land willsommene Belehrung und wirksamen Schutz gewähren.

> Briefkasten. Eingesandt.

Wie aus Zeitungsberichten ersichtlich, hat die Abstimmung in ber am Montage stattgebabten Wählerversammlung eine Majorität für die Candi= datur des Herrn Gerhard ergeben. Da die Einsa= dung zu dieser Bersammlung, — unterzeichnet von Herrn Bothke, Alex. Jacobi, Schwerin, Dorau Dr. Hirsch - sedoch auch nur an diesenige Wähler gerichtet mar, welche fich für bie Wieber= mabl bes Berrn Gerhard entschieden hat = ten, so war's wohl ganz natürlich, daß hauptsächlich auch nur diese Partei der Einladung gefolgt, also überwiegend in der Mehrheit anwesend war.

Wenn die Herren aber meinen, die etwa 2,500 Bähler der Stadt Thorn werden diefer Parteiab= ftim mung fich fügen, fo find fie fehr im Irrthum.

Ein berartiges Borgeben überhaupt, wie Die Bildung eines Parteicomitees, - fceint mir die Einigkeit nicht zu fördern, sondern den Riß un= beilbar zu machen. Die meisten Wähler find fich über die Candidatur bis heute noch gar nicht schlüssig geworden, sondern wollen vor allen Dingen erft herrn Bischoff hören und seben. Erft nachdem dies geschehen, kann in einer allgemeinen, aber in feiner Parteiversammlung burch Abstimmung bie Candidatur festgestellt werden.

Einer solchen Abstimmung tann und wird sich jede Majorität fügen, und mag dann die Candidatur lauten: Bischoff oder Gerhard, ein jeder beutschge= finnte Bähler wird dann für dieselbe eintreten.

Giner für Diele.

### Getreide-Markt.

Chorn, ben 21. Dezember. (Alber Cohn. Weizen per 1000 Ril. 192-200 Mr. Roggen per 1000 Ril. 165-170 Mg

russischer per 1000 Ril. 154-161 Mr. Gerfte per 1000 Ril. 146-152 Mr. Safer per 1000 R I. 145-151 Mg. Erbfen per 1000 Ril. 145-150 Mr. Rübfuchen per 50 Ril. 8-81/3 Mr.

Ueberficht der Witterung

Das gestrige bar. Minimum ift ausgeglichen, jedoch neuer rapider Barometerfall mit Südostwind

Weihnachts-Ausstellung

Buch. Runft. und Mufikalienhandlung.

Ginem bochgeehrten Publicum empfeble gang befondere Bonbonnieren bon

Rudolph Buchholz, Conditor

Culmerftrage 345

20 Bf bis 30 M. fowie Marzipan in Früchten, Figuren, Gaten, Theefonfeet,

Die feinften frangofischen Sondents und Liqueursachen, fowie Rnallbonbons in

jeglicher Ausmahl. Gammtliche in mein Fach folagende Artifel merten auf

Mark 1,80 Album von Chorn. Mark 1,81

Das foeben in meinem Berlage ericbienene Album von Thorn, 12 ge-

treue Unfichten unferer Stadt enthalfend und auch außerlich elegant ausgeftat-

"Thorn von Oybow aus; Bahnhof; Copernicus-Denf-

mal; Rathhaus Westseite; Marienkirche; Johanneskirche;

36 empfehle meine Ausstellung jur gefälligen Beachtung

tet, empfehle ich als paffendes Beihnachtsgeschent. Die Bilber:

auf. Walter Lamback.

hiermit bringe ich in Grinnerung meine

über Nacht in Gubirland eingetreten. Im übrigen Europa hat Abnahme des Luftdruds fortgedauert. nur in Lappland ist das Barometer mit stremgem Frost gestiegen. Destliche, theilweise starke, Winde herrschen von Litthauen bis Schottland, ziemlich stilles Wetter im Kanal, im inneren Deutschlaud wiegt eine schwache sübliche Strömung vor. Das Wetter ift fortbauernd fast überall trübe, in ber Südwesthälfte Europas regnerisch. Aussicht auf längere Dauer ber unruhigen Witterung vorhanden.

Hamburg, 19. December 1876.

Deutsche Seewarte.

### Börsen-Depesche der Thorner Zeitung. Berlin, den 21. December 1876.

| Fonds                  | schwach. | 100.12       |  |  |
|------------------------|----------|--------------|--|--|
|                        | 248-90   | 248-20       |  |  |
| Warschau 8 Tage        |          |              |  |  |
|                        | 69-10    |              |  |  |
|                        | 61 - 10  |              |  |  |
| Westpreuss. do 4%      | 92 80    | 92-80        |  |  |
|                        | 100 - 70 |              |  |  |
| Posener do. neue 4%    | 93-40    | 93-40        |  |  |
| Oestr. Banknoten       | 161 20   | 161-25       |  |  |
| Disconto Command. Anth | 106 - 25 | 106-90       |  |  |
| Weizen, gelber:        |          | - 14         |  |  |
| April-Mai              | 223-50   | 221          |  |  |
| Mai-Juni               | 224-50   | 222          |  |  |
| Roggea:                |          | A CONTRACTOR |  |  |
| loco                   | 159      | 158          |  |  |
| Dczb-Jan               | 159-50   | 158          |  |  |
| April-Mai.             | 164-50   | 163          |  |  |
| Mai-Juni               | 163      | 161-50       |  |  |
| Rüböl.                 |          | 100          |  |  |
| Dezb-Jan               | 77       | 78           |  |  |
| April-Mai              | 78 - 30  |              |  |  |
| Spirtus:               |          | BIT TO B     |  |  |
| loco                   | 54-90    | 54-70        |  |  |
| Dezb-Jan               | 55-50    | 55-20        |  |  |
| April-Mai.             | 57-50    | 57-20        |  |  |
| Reichs-Bank-Diskont .  | 41       | /8           |  |  |
| Lombardzinsfuss . 51/2 |          |              |  |  |
|                        |          |              |  |  |

Wereorologifche Brobachtangen.

| 20. Decbr. | Barom.           | Thm.         | Wind.            | Dis.=      |       |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------|-------|
| 10 Uhr A.  | 330,00           | - 10,9       | $\mathfrak{D}_2$ | bb.        | Schne |
| thr M.     | 329,45<br>328,86 | -10,8 $-9,6$ | D3<br>D2         | 60.<br>60. |       |

Wasserstand den 22. December 2 Fuß 7 Boll.

# Inserate. Kifiner's Restauration.

RI. Gerberftrage. 16. Beute und tie folgenden Abenbe großes Concert und Gesangs-Borträge. Entee à Person 50 Pf.

Bahnarzt. Hasprowicz, Johannisstr. 101. Runftliche Zahne.

Golds, Platinas, Cementplomben. Richtemaschinen (bei Rindern gum (Berabeftellen der ichiefen Bahne.)

in Quart, in halben Bogen und in 1/2 Bogen, roth liniirt, mit blauen

Querlinien, Firma 2c. ichwarz, in höchft fanberer Musftattung, liefert gu außergewöhnlich billigem Preife

die Buchdruckerei

Ernst Lambeck.

Bu Weihnachtsgeschenken empfiehlt billigft empfehle ich außer meinen Aurzwaaren, Leinwand in gangen und halben Studen au Fabrifpreifen, Reil- und Schoof. ichurgen von 75 Pf. bis 1 M.

David Hirsch Kalischer. Bor bem Gefte trifft eine

Genbung gang vorzuglich schönen

Cavlars ein, und bite um gefl. Bestellungen.
A., Mazurkiewicz.

Trauben-Rosinen, Schaalmandeln, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO empfehlen

1. Dammann & Kordes. Rleines Druck-Makulatur geeignet für Fleischer, Brobuttenband. let 2c., hat a Bfb. 10 Pf. ju vertaufen Ernst Lambeck.

eine's Werke, 4 Bbe. geb. nur 18 Dif. bei Walter Lambeck.

Zum Weihnachtstelte

Albert Schultz. Neue franz. Wallnüffe Sicil. Lambertnüsse, Paranüsse

Spargel, Schoten, Schneis debohnen, Aftrad. Schoten Carl Spiller.

großer Auswahl bei

Prachtvollen Blumenkohl

offeritt A. Mazurkiewicz. Allgemeine Deutsche Bacangen Lifte.

Das Wichtigfte für Stellensuchende in entschieben bie wodentild 1 Mal (Dienstags) eicheinende, Allgemeine Deutsche Bacauzen-Liste, welche Stellen in größter Auswahl aus allen Gegenden Deutschlants ente halt, fowohl für Beamte ber Land und Forftwirthichaft (Abministratoren, In pettoren, Rechnungeführer, Brenner, Jäger, Gartner u. f. w.) als für ben Sande stand und Industrie (Bertführer, Buchhalter, Correspondenten, Lagervermalter, Berkaufer, Berkauferinnen u. f. m. ferner fammiliche wichtige Bacquzen für Civilverforgungeberechtigte und bergleichen

Die "Allgemeine Dentiche Bacangen Lifte" ta u nur birett bon der Erpedition in Berlin, o. Münchebergerftrage Rr. 7 part. gegen Einsendung des Betrages in Postmarken oder E per Postanweisung bezogen werden und tostet eine einzelne Num-mer 2 Mr und im Abonnement 4 Nummern 4 Mr, für welchen Preis biefelbe nad Erfcheinen im Couvert franto jugefandt wird.

Berlin O. Münchebergerftrage 7.

Feigen, Patteln, Brunellen, Gultoninen, eingemachte Unanas u. andere Früchte

empfehle mein großes Lager von Socheleganten und einfachen Briefmappen, und echt Ronigeberger Randmarzipan in fleinen und großen Studen, auß ibem Poesie und Photographie-Album, Tagebücher, fammtliche Lederwaaren und Thorner Gesang-

Oskar Neumann. Reuftadt 83.

Cigarien und Tabate, Pfeifen und Cigarren niten, prelemerit und in Safobstirche; Ghmmasium; Altes Schloß; Rathhaus; L. Dammann & Kordes.

Eisenbahnbrücke und Ziegeleigarten in photolithographischer Manier liefern ein anschauliches Bild unserer Stabt

und burften auch denen, die Thorn felbst nicht fennen, aber Bermandte bierfelbft haben, eine willtomm ne Beihnachtsgabe fein. Die Unterfdriften gu der Bildern find in beutider, polnischer und rufftider Gprache gegeben und ift der Preis von Mart 1,80 in Anbetracht ber eleganten Ausstattung und ber bedeutenden Berftellungetoften ein billiger gu nennen.

Walter Lambeck. Buch- Runft- und Mufifalien-Sanblung

### Kinder=Pianinos

wirklich billigen Preifen.

Bestellung prompt ausgeführt.

mit dauerhaften Stahlplatten, sowie alle Arten Inftrumente fur Rinder und Erwachsene empfiehlt

E. Parlow, Inftrumentenmacher. Brudenftr. Dr. 40.

Ball. u. Lambert Ruffe empfehlen L. Dammann & Kordes. Für unfer Betreibegeschäft fuchen

Carl Spiller.

wir jum 1. Januar einen Leheling. Louis Levin & Rawitzki. Fin möblirtes Bimmer vermiethet

Braunsberger Bergschlößchen Bier in 1/1 1/4 u. 1/8 Tonnen (Original 8 Geb.) empfiehlt billigft.

Carl Brunk. 0000000000000000000

MIUIN LOU

Gr. Mandeln u. Buderzuder zu Margipan bei L. Dammann & Kordes.

Ceubte Maschinennaberinnen finden fofort bauernd Befcaftigung bei Elise Gaglin

empfiehlt Heinrich Netz

Elegante Briefpapiere in ben neueften Farben und Duffern mit Monogramm.

Albert Schultz

# im Bangen oder getheilt. find burch

mich gegen sichere Spothet ju ver-Thorn, den 11. Dezember 1876. umfaßt alle in mein gach ichlagende Aritel in febr eleganter Auswahl ju

Der Juftigrath Jacobson.

### Kalender 1877.

Im Berlage von Ernst Lambeck in Thorn find ericienen und in fammt. licen Buchhanblungen, fo wie bei allen Ralender-Bertaufern ju haben:

Volkstalender

für bie Provingen Preugen, Pommern, Pofen und Schlefien auf das Jahr 1877. Mit vielen Buuftrationen und einem Rotigfalender Preis 75 &

Hauskalender

für die Provingen Preugen, Dommeri Polen und Schlefien auf bas Jahr 1877. Dit vielen Illuftrationen und einem Motigfalender Preis 50 3.

Beibe Ralender eischeinen in ihrem achten Jahrgange und haben fic von Jahr gu Sahr der ffets machfenden Bunft bes Publifums ju erfreuen.

Stehrifche, türtische und frangofifde Pflaumen, gebadene Aepfel u. Birnen L Dammann & Kordes.

Gine Stube nebft Rabinet von gleich zu vermieth. Elisabethfir. 7. Gine Wohnung aus 3-4 Zimmern

Giage, wird vom 1. April 1877 ge-sucht; Abreffen bei herrn A. Henius

3 ift eine Bohnung, beftehend aus 5 Bimmern, Alfoven, Entree cz. von Oftern - ferner Stallung fur 3 Pferbe, Bagenremife nebft Futtergelaß von Reujahr ab zu vermiethen.

Ernst Schwartz.

Ein gaben nebst Wohnung ift vom 1. Febr. 1877. Shuhmacherstr. 352 zu vermiethen.

Rl. Wohnung vermiethet fofort Butterftraße 144.

Cine Bohn. in der 2. Gtage vom 1. April ju vrm. Gerechteftr. 105.

Ankerordent. Stadtverordneten-Sikung. Sonnabend, den 23. Dezember 1876. Nachmittags 3 Uhr. Tagefordnung. 1. Gebeime Berathung in Betreff ber Babl eines erften Burgermeiftere. 2. Babl bee erften Burgermeiftere. 3.-7. Antrage jur Beleihung ber Grundstude Reu-ftabt Rr. 6. 215h. 147/48. und ber Altstadt Rr. 199 und 214. 8. Magiftrateantrag jur Nachzahlung von 125 Mr Gehalt an einen Bureaube-amten. 9. Bericht des herrn Stabtbaurathe über ben diesjährigen Brudenbau. 10. Wiederverleihung bes Burgerrechts an einen hiefigen Raufmann. 11. Bertrag mit der Konigl. Fortifi-cation in Betreff Zer Gabiaternen am finftern Thor. 12. Enticadigung für eine stattgehabte Gas-Erptofton. 13.

Engagirung eines Aufjehers in ben Baderbergen. 14. Ueberichreitunng von 38 A 90 & beim Rammerei-Gtat Titel 1. B. pos. 9. 15. Desgleichen non 3 4 50 & Titel IX. pos. 3 bei ber Artusftiftefaffe. 16. Buichlag ber Ufergelo-Erhebung an Grn. A. Elfan für fein Deifigebot auf bie Beit vom 1. Januar 1877 bis 1. April 1878, 17. Desgleichen bes Lehrerbienftlandes auf der Bromberger Borftabt an p Paftusti für fein Meistgebot auf 6 Jahren vom 1. Detober cr. ab. 18. 20. Motive gur Unftellung eines Ditts telfdullehrers. 21. Bufchlag der Martt. - fandgeld-Ethebung an Din. p. Breug für fein Deiftgebot auf Die Beit vom Januar 1877 bis 1. April 1878. 22. Antrag bes Magiftrais, Die Baslaterne por bem Jacobsthore am Ende bes

Eborn, ben 19. Dezember 1876. Dr. Bergenroth. Borfigender.

laterne gelten zu laffen.

Grundstude des fin. Till ale Strafen-

occession de la mart o offerire ich von Braunsberger Bier 22 Fl excl. 22 Tivoli Erlanger Mürnberger Gräßer Bairifch Lager Malz-Extrat Engl. Porter in flaschenreifer befter Qualitat Carl Brunk. 0000000000

Weibnachtsgelchenken paffend empfiehlt ben wirflichen Mu8verlauf nach am Lager befindlicher

aoldener Ketten für Damen und herren, um bamit gu raumen für den Gintaufspreis. G. Willimtzig.

Auf ben diesjährigen Weihnachts-Ausverkauf mache ich ganz besonders aufmerksam. Bu so billigen Preisen, wie biesmal, find noch niemals von mir

Kleiderstosse. Jaquett's. Valetot's 2c. abgegeben worden.

Schlaf- und Reisedecken,

ebenso bas Rest-Lager von Wiobelstoffen in Damast, Rips und Gliaß, Cretonnes u. Satinés

verkaufe ich ganz aus.

Jacob Goldberg.

Alter Markt 304. Proben nach Muswarts werden frei gefandt.

308 Culmerftraße 308.

Bauber-Apparate, mit genauer Anleitung zur gesellmaftlichen Unterhaltung mabrend der langen Winterabende, sowie als vortreffliche

Wethnachts = Weichente beiondere ju empfehlen.

Jahren vom 1. October cr. ab. 18. Berir-Cigarren-Etuls 1 Me 25 g. Die tanzenden Karten 1 Antrag bes Magistrats zur Erhöhung bes haupt-Lehrer-Anfangogehaltes bei bucher, r izendes Kindergeschent 2 Me. Rusmiller (jebr scherzbaft) 1 Me. ber Tochterschule. 19. Erbobung Des Bunderspirale 50 & und 100 andere Rummern laut Preis Courant. Gange Deputatholges für einen Silfeforfter. Raften ale icones Rindergeident von 3 Mr an.

4 Bande geb.

nur 5 Mark bei

Walter Lambeck.

Auswahl 4 Lande geb. nur 6 Mark bei

Walter Lambeck essing's Werke

5 Banbe geb. 10 Mark 1,50 "

Walter Lambeck,

Täglich frische Pfundhefe Oskar Neumann. Neuftadt 83

Weihnachtsgeschenken empfiehlt

Brillen, Lorgnettten, Pince-nez in Golo, Gilber- und Grablfaffungen,

Operngucter und andere optiche Begenflande, Thermo= und Barometer au soliden Preifen.

G. Willimtzig. Spiele! Spiele!

Auf mein großes Lager von Rinberund Gefellichaftespielen erlaube mir aufmertfam zu maden.

Baumverzierungen. Albert Schultz.

Uftrachaner Caviar, Reunaugen, Undovis, Ruififde Garbinen, Gardinen in Del, Spidganfe, Pafteten, feine Truffel- und Cervelatwurft, Speifevele, Oliven, Capern, Truffeln, Morcheln, Champignons, Saucen, französische Gifige, Mostrid, Senf, Gelatine empfehlen L Dammann & Kordes.

Jeinste Dunderrasmade und Mazip. Mandeln Oskar Neumann. Meuftadt 83.

Altrachaner Erbien, Teltower Rubchen eingemachte Spargeln, Schneibebohnen u Erbien bei L. Dammann & Kordes.

empfehle ich als befonbers billig.

Außerbem habe ich bie Breife aller anbern am Lager befindlichen Sachen, ale Belg-Garnituren, Reifebeden, Teppice, Cachenez, Sammet, fdwarz und coul. Seibenftoffe, Tricolagen, Leinen u. Baide, Flanelle J etc. etc. bebeutenbend herabgefest.

### Wegen Umban des Hanses Breiteltrake Ur. 88

bin ich Billens mein Gelchaft auszuvertaufen und offerire bemnach meine Bag

reu 10 % unter bem Fabrifpreis. Mein Lager besteht in großer Auswahl von Petroleum-Bampen, mef. Raffeemafdinen, edt ruffifden Samowars, Barmonicas, Pletteifen, Morfe, Leuchtern pp. und diverfen anderen Saus- und Rudengerathicaften.

Dochte und Glocken in jeder Große fehr billig. Campen= und gas-Cylinder in allen Großen a 10 Pf., Dutendweife not billiger bei

NB. Wiebervertäufern bewillige noch 4 pot. Rabatt.

Begen anderweitiger Unternehmen verlaufe meinen Borrath von gut

Herren=, Damen= uad Kinderstiefeletten, ju jebem annehmbaren Preife.

Filaschuhe empfehle ich gang befonbers.

S. Behrendt. Brudenftr. 38 

Ginem bodgeehrten Bubtifum Thorns und der Umgegend, zeige ich bierburch gang ergebenft an, daß ich einen großen Borrath von febr geschmadollen

bontatuch en in allen Gorten angefertig Sabe; bitte beshalb, bei bobem Rabatt, um recht zahlreichen Befuch

Achtungsvoll. F. Valerius,

vormals: A. Beyer. verfauten bil-Gebr. Pichert

Beigen- Gries, Graupen, Saga, Reis. grics, Beigenpuber, Linfen, Buchmeigen-Bafers und Gerften Grupen, Rartoffels mehl, Bictoria-Erbfen bei

L. Dammann & Kordes.

Trauben Rofinen, Schaalmandeln,

neue Wallnuffe und Cambertnuffe in gang vorzüglicher Qualität, sowie fammtliche Colonial Baaren, feinen 3amaifa. Rum und Arac empfiehlt R. Rütz, b. Aligst Brudenftraße 25/26.

Täglich frifde befte Stettiner Defe L. Dammann & Kordes

Telegraphische Depelche beordert mich den Verkauf des Restbestandes von

aus der Concursmasse von E. Proskauer in Magdeburg sofort zu beschleunigen.

Als besonders preiswürdig empfehle:

395 Winter-Neberzieher in Double, Ratine, Perle und Eskimo 2c. von 5, 6, 7, 8 bis 16 Thlr.

553 Winter=Jaquets in denselben Stoffen, 176 Haus- und Jagd-Jopen

237 Herbst= und Stoffröcke, in div. Stoffen und Dessins

357 Paar verschiedene Buckstin= und Stoff=Hosen

163 Schlafröcke in eleganten Stoffen

4, 5, 6 und 7 Thir. 2 Thir. an 4 Thir. an

5, 6, 7, 8, 9 und 10 Thir.

185 Stoffwesten von 1 bis 2 Thaler. und kann fich ein Jeder von der Wahrheit der Preise und Größe des Lagers überzeugen, so daß Niemand unbefriedigt mein Lokal verlassen kann und bitte bei Bedarf im eigenen Intereffe ber Herren auf das Berkaufslocal zu achten und biefe Unzeige nicht mit gewöhnlicher Marktichreierei zu verwechfeln, da ich nur durch obigen billigen Einkauf anch billig wie kein Concurrent verkaufen kann.

Verkaufs-Lokal: Hemplers Motel. 1. Stage, Culmerstraße.

Walter Lambeck Bilderbucher und Jugendschriften Walter Lambeck Brückenstraße 8. Brückenstraße 8.